## Amtsblatt Lemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

4. April 1862.

4. Kwietnia 1862

Nr. 577. Ogłoszenie konkursu

w celu obsadzenia dziesięciu miejsc funduszowych galicyjskich, a to siedmiu w c.k. zakładach wojskowych edukacyjnych wyższych a trzech miejsc w niższych.

Nr. 195. Wydział królestw Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego rozpisuje niniejszem konkurs w celu obsadzenia opróżnionych z końcem roku szkolnego 1861 - 1862 dziesięciu miejsc funduszowych w c. k. zakładach wojskowych edukacyjnych, a to siedmiu miejsc w c. k. zakładach wojskowych wyzszych (w zakładach kadetów i akademiach wojskowych) i trzech takichze miejsc w c. k. wojskowych niższych zakładach edukacyjnych (w wyższych domach edukacyjnych, Militar-Dberergiehungehau. fer, lub w szkolnych kompaniach, Militär: Schulfompagnien) w zakładach kadetów i akademiach wojskowych.

Ubiegający się rodzice lub opiekunowie o nadanie miejsc funduszowych w rzeczonych zakładach, mają w prośbach wyrazić, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież czyli toż ma już opatrzenie lub jest w posiadaniu jakiego miejsca funduszowego albo stypendyum, nareście wskazać zasługi, jakie może ojciec lub w ogólności ro-

dzice kandydata dla rządu lub dla kraju położyli.

Kandydaci mają być w ogólności w takim wieku, iżby jedynasty rok zupełnie lub prawie ukończyli, dwunastego zaś nie przeszli, wszakże oznajmiło c. k. ministerstwo stanu reskryptem z dnia 23. lutego 1861 l. 1221, 2e wedle S. 13 ustepu 4. regulaminu dla wojskowych zakładów wychowawczych wydanego, mogą być do zakładów kadeckich przyjęci i tacy kandydaci, którzy dopiero wskazany wiek o rok jeden lub o dwa lata przeszli, jeżeli tylko wiadomości przygotowawcze do dotyczącego roku szkolnego potrzebne posiadają, i jeśli tamże przepisana ilość elewów nie będzie zupełną, zarazem mają się kandydaci wykazać, że przynajmniej 4tą normalną klasę z dobrym ukończyli postępem, niemniej powinni przedłożyć zaświadczenie z ostatniego półrocza szkół, które odbywają; jeżeli zaś pobierają nauki prywatnie, także świadectwo z obyczajów, wydane przez miejscowego plebana.

Oprócz tego mają być te podania wsparte następującemi alle-

gatami:

1) Metryką chrztu kandydata przez dziekana i dotyczący c. k.

urząd obwodowy stwierdzoną;

2) zaświadczeniem o stanie majątku, w którem ma być wyrażono, ile kandydat ma rodzeństwa, tudzież i ta okoliczność, że kandydat do przyzwoitego wychowania pomocy rządowej potrzebuje;

3) poświadczeniem odbytej naturalnej lub szczepionej ospy,

jako też

4) świadcetwem przez wojskowego lekarza wydanem o zdro-

wiu kandydata.

Miejsca te zostana obsadzone z rozpoczęciem roku szkolnego 1862-1863, prosby zaś o takowe mają być do 20. kwietnia 1862.r. do wydziału królestwa Galicyi i Lodomeryi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego podane, inaczej na prośby, któreby po upływie tego terminu nadeszły, żadnego nie miano względa.

Z rady wydziału krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi. We Lwowie, dnia 26. marca 1862. r.

(579)Rundmachung.

Dro. 3168. Un ber neu gu errichtenden griechisch = nichtunirten selbstftandigen dreiflaffigen Unterrealschule ju Czernowitz in ber Bukowina, porlaufig mit beutider Unterrichtsfprache, find fech & Lebrer. ftellen für sammtliche an einer folden vorschriftsmäßig zu lehrende

Fächer ju befegen.

Mit jeder berfelben ift ein Jahresgehalt von 630 ff. of. 2B. mit bem Anspruche auf Dezennalzulagen und fur ben aus ber Mitte der Lehrer anfänglich nur provisorisch ju bestellenden Direktor eine Funtzionezulage von jährlich 210 fl. of. 28. aus bem Bukowinaer grie. hifd-nichtunirten Religionsfonde unter ben gefetlichen Bebingungen berbunden, und wird zu beren Erlangung die Rachweisung ber Lehrbefähigung für felbstfiandige Realschulen geforbert.

Der Termin jur Bewerbung um biefe Stellen wird bis jum 15. Mai 1862 ausgeschrieben und haben bis bahin jene Ranbibaten, welche eine berfelben zu erlangen munichen, ihre biesfälligen mohl instruirten Gesuche, falls sie bereits in einer öffentlichen Bebienftung fleben, im Wege ihrer vorgesehten Beborbe, fonst aber unmittelbar bei ber Bukowinaer f. f. Landesregierung in Czernowitz einzubringen.

Es wird übrigens in Gemäßheit ber Berordnung bes h. f. f. Staats. Ministeriums vom 28. Februar I. 3. Babl 1529 GU. bemirft, baß gefestlich befähigte landeseingeborene Bewerber, welche ber gr. n. u. Religion angehören und ber romanischen, nebst ber beutschen Sprace fundig find, porjugemeise merben berudfichtiget merben, und

daß jene katolischen Lehrer, welche für die erfte Zeit angestellt werben mußten, in dem Dage ale griechijch nicht = unirte Randidaten fich die gesetliche Lehramtebefähigung erworben haben werden, anderweitig werden unterbracht merben.

Czernowitz, am 8. März 1862.

Ogłoszenie.

Nr. 3168. W nowo utworzyć się mającej grecko-nieunickiej samodzielnej niższej szkole realnej o trzech klasach w Czerniowcach na Bukowinie, tymczasowo z niemieckim językiem wykładowym, jest sześć posad nauczycielskich dla wszystkich w tej szkole, według przepisu uczyć się mających przedmiotów do obsadzenia.

Z kazda z tych posad jest roczna płaca w kwocie 630 zł. w. a. z prawem dodatków decenalnych, a dla dyrektora z grona nauczycieli z porządku tylko prowizorycznie wybrać się mającego dodatek funkcyjny w kwocie rocznych 210 zł. w. a. z Bukowińskiego grecko - nieunickiego funduszu religijnego pod prawnemi warunkami połączona, i wymaga się do ich osiągnienia dowodów uzdolnienia nauczycielskiego do samodzielnych szkół realnych.

Termin do ubiegania się o te posady rozpisnje się do dnia 15. maja 1862 i do tego czasu mają ci kandydaci, którzy jedne z nich osiągnąć pragną, swoje dotyczące prosby należycie zaopatrzone, jeźli już w służbie publicznej zostają, w drodze swej przełożonej władzy, w przeciwnym zaś razie podać bezpośrednio do

Bukowińskiego c. k. rządu krajowego w Czerniowcach.

Zresztą stosownie do rozporządzenia wysokiego c. k. ministerstwa stanu z dnia 22. lutego r. b. l. 1540 robi się tę uwagę, że prawnie uzdolnieni krajowi kandydaci, którzy należą do gr. nieunickiej religii i obok niemieckiego romuóski język posiadają, będą szczególnie uwzględnieni, i że owi nauczyciele katoliccy, którzyby w pierwszym czasie musieli być przyjęci, w miarę, jak grecko-nieuniccy kandydaci będą nabywali prawnego uzdolnienia nauczycielskiego, gdzieindziej będą umieszczeni.

Czerniowce, daia 8. marca 1862.

(554)Ronfure = Ansichreibung.

Mro. 299 - pr. Beim f. f. Rreisgerichte in Zloczów ift eine erledigte fistemisirte Kreisgerichts = Rathostelle mit bem Sahresgehalte von 1470 fl. oft. B., im Falle der graduellen Borruckung aber eine

solche in ber Gehaltsstufe von 1260 fl. oft. M. zu befeten.

Die Bewerber um biefe Stelle haben ihre den SS. 16, 10 und 22 des faif. Patents vom 3. Mai 1853 R. G. B. Rro. 81 und ber Justizministerial Berordnung vom 24. April 1855 R. G. B. Mro. 77 gemäß eingerichteten, auch mit ben Nachweifungen über bie guruchgelegten Rechteftubien und bie bestandene Richteramteprufung, bann über die Kenniniß der Landessprachen, nämlich ber polnischen und ruthenischen Sprache, belegten Gefuche an dieses Kreisgerichts Prafidium innerhalb vier Bochen vom Tage ber britten Ginschaltung biefes Bewerbungeaufrufe in ber Biener Zeitung einzubringen. Bezüglich jener bisponiblen Beamten, welche fich um biefe Stelle

ju bewerben beabsichtigen, wird bemerft, daß felbe im Befuche nachzus weisen haben, in welcher Gigenschaft, mit welchen Bezugen und von welchem Zeitpunfte angefangen, fie in ben Stand ber Berfügbarfeit verfett worden fein, endlich bei welcher Raffe fie die Disponiblitats.

genuffe beziehen.

Bom f. f. Rreisgerichts. Prafibium.

Złoczów, am 25. März 1862.

(569)G d i f t.

Dr. 12303. Bom Lemberger f. f. Landes, ale Sandelegerichte wird hiemit kundgemacht, daß Deborah Baczewska die Firma: "L. M. Baczewski's fel. Bitme & Sohne" für die Fabriteerzeugung von Rofoglio, Liqueur und Arrof am 13 Mary 1862 protofollirt bat.

Lemberg, am 20. März 1862.

E d i f t. (580)(3)

Mr. 7982. Bom f. f. Lemberger Landes- als Sandelsgerichte wird zur öffentlichen Renniniß gebracht, daß nach Angabe ber Pake Rosenthal der von derfelben auf eigene Ordre ausgestellte, vom herrn Johann Krzyżanowski zur Zahlung angenommene Wechsel ddto. Lemberg 18. Juli 1859, zahlbar in Lemberg 3 Monate a dato, über 70 si. M., auf welchem die Zahlung von 25 fl. öft. W. ersichtlich war, in Verlust gerathen sei. Es wird daher auf Grund Art. 73 M. O. ber Inhaber biefes Bechfele aufgeforbert, benfelben binnen 45 Tagen um fo gemiffer bem Berichte vorzulegen, mibrigens berfelbe nach frucht. los verlaufener obiger Frift für amortifirt erflart werden wirb.

Mus bem Rathe bes f. f. Landes. als Sanbelsgerichtes.

Lemberg, am 6. März 1862.

## Ronfurs

ber Glaubiger best Paul Dumanski.

Mro. 3694. Bon bem f. f. Landesgerichte ju Czernowitz wird über das gesammte mo immer befindliche bewegliche und unbewegliche Bermögen, bann über das in ben Kronlandern, inwelchen bas f. Patent vom 20. November 1852 Nro. 151 R. G. B. Wirffamfeit bat, gelegene unbewegliche Bermögen bes zu Czernowitz in ber Buukowina wohnhaften Schmiedmeiftere Paul Dumanski ter Ronfure eröffnet.

Wer an diese Konfursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Klage witer ben Konfuremaffavertreter heren Dr. Ryglewicz, für beffen Stellvertreter herr Dr. Wohlfeld ernannt wurde, bei tiefem f. t. Landesgerichte bis 31. Mai 1862 anzumelben, und in ber Rlage nicht nur die Richtigkeit ber Forberung, fonbern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefett gu werben verlangt, ju erweifen, midrigens nach Berlauf bes erfibestimmten Tages Riemand mehr gehört werden murbe, und Jene, bie ihre Forberung bis dahin nicht angemelbet hatten, in Rudfict bes gefammten zur Konkursmasse gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch tann abgewiesen fein follen, wenn ihnen wirklich ein Rompenfazionerecht gebührte, wenn sie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe ju fordern hatten, ober wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut ficher gestellt mare, fo zwar, daß folche Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in bie Daffe foulbig fein follten, bie Schuld ungehindert bes Rompensaziones, Eigenthumes ober Pfandrechtes, bas ihnen sonft ges buhrt batte, zu berichtigen verhalten werden murben.

Bur Mahl bes Bermögensbermaltere und ber Gläubigeraus, schuffe mird die Tagsatung auf den 17. Juni 1862 Bormittage 9 Uhr bei biefem f. f. Landesgerichte anberaumt.

Bom f. E. Lanbesgerichte.

Czernowitz, den 15. März 1862.

(584)Rundmachung.

Dr. 1928. Bur Beistellung ber nothigen Okolo 8 an ber Bahl, ber Bufabitebrude, bes Reinigungeschopfens, ber Bachhäuser 2c. für die in Hussiatyn boben Orte bewilligte Biebfontumag - Anftalt, wird Die Offertenverhandlung auf ben 24. April b. J. in ber f. f. Rrei8= behördefanzlei zu Zaleszczyk mit dem Bemerken ausgeschrieben, baß um 5 Uhr Rachmittags an dem genannten Tage die Eröffnung der eingelangten Offerten vor fich geben werbe, und nach biefer Beit feine Offerte mehr angenommen werden wirb.

|    | Die   | perstellungsgegenstande sind folgende:        | η.   | fr. |
|----|-------|-----------------------------------------------|------|-----|
| A. | Summe | ber Berftellungefoften ber Abfonberungegraben | 168  | 93  |
| В. |       | von 6 größeren und 2                          |      |     |
|    | _     | fleineren Okolen                              | 1891 | 91  |
| C. | "     | ber Berftellungefoften von 2 Bachthutten      | 43   | 88  |
| D. | #     | ber Butriebebrude über                        |      |     |
|    | ,,    | ben Stragengraben                             | 213  | 73  |
| E. | ,,    | ber Berftellungefoften eines bolgernen Reini- |      |     |
|    |       | gungefcopfene im Betrage von                  | 1102 | 82  |
| F. | 11    | für bas Ginmerfen ber gwifden ben Garten      |      |     |
|    | -     | bestehenden Graben und Erbanschüttungen       | 39   | -   |
|    |       | Gesammtsumme                                  | 3460 | 27  |

Jebe Offerte ift mit dem 10% Babium zu versehen.

Diefe Berftellungen find binnen 6 Bochen vom Tage ber er. folgten Bestätigung tee Unbothee ju beenden und bem h. Merar gu übergeben.

Das Vorausmaß und die naberen Bedingungen fonnen mabrend ben Amtestunden in bem technifchen Bureau ber f. f. Kreisbehörde eingesehen merben.

Zaleszczyk, am 20. Marz 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 1928. W celu wybudowania ośmiu okołów, mostu do przepędzenia bydła, szopy dla oczyszczenia skor, strażnic i t. p. do przez wyższa władze wprowadzonego kontumacyjnego zakładu w Hussiatynie, licytacya w drodze ofert na dniu 24. kwietnia b. r. u c. k. władzy obwodowej w Zaleszczykach przedsięwsiąść się mająca, rozpisuje się z tem zastrzeżeniem, że w oznaczonym dniu o godzinie 5tej po południu nadesłane oferty roztworzone będa, a po upływie tej pory zadna oferta wiecej przyjeta nie bedzie.

| ah | lywie tet pory zadna oferta wiecej przyjeta me bedzi | ie.  |    |
|----|------------------------------------------------------|------|----|
|    | Przedmioty do wybudowania są następujące:            | złr. | c. |
| A. | Kwota kosztów wybudowania oddzielających rowów       | 168  | 93 |
| B. | n n 6ciu większych a 2ch                             |      |    |
|    | mniejszych okolów                                    | 1891 | 91 |
| C. | n kosztów wybudowania dwóch strażnie                 | 43   | 88 |
| D. | " " mostu dla przypędu,                              |      |    |
|    | przez fose drogowa                                   | 213  | 73 |
| E. | " kosztów wybudowania drewnianej szopy dla           |      |    |
|    | oczyszczenia                                         | 1102 | 82 |
| F. | Zarzucanie między ogrodami istniejących rowów i      |      |    |
|    | pasypanie ziemi                                      | 39   | _  |
|    | Razem                                                | 3460 | 27 |

Każda oferta ma być 10% wadyum zaopatrzoną.

Pomienione budowy maja od dnia, w którym podanie ceny potwierdzonem zostanie poczawszy, w przeciągu sześciu tygodni być ukończone i wys. rządowi oddane.

Kosztorys i bliższe warunki mogą w czasie godzin urzędowych w biurze technicznym c. k. władzy obwodowej być przejrzane. Zaleszczyki, dnia 20. marca 1862.

Mro. 1444. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werben bie Inhaber des angeblich in Berluft gerathenen Empfangescheines bes Boberker f. f. Steueramtes vom Jahre 1854 über folgende beim f. f. Bobrkaer Steueramte erlegten Staatefdulbverfdreibungen und zwar: ber Gemeinde Swirz mit Kopan Nro. 3042 ddto. Wien am 1. Janner 1822 pr. 64 f. 58 g. und Nro. 14324 ddto. Wien am 1. Sanner 1822 pr. 129 f. 56 r. aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen den gedachten Empfangeschein vorzuweisen, oder ihre Rechte hierauf Sarzuthun, midrigens derfelbe fur null und nichtig er= flart werben wird.

Mus bem Rathe bes f.f. Landesgerichtes. Lemberg, ben 5. Marg 1862.

Rundmachung.

Rro. 2449. Bon Seiten der f. f. Czortkower Rreisbehörde wird wegen Berpachtung der im Grunde des h. Stathaltereidefretes vom 27. Februar b. 3. 3. 8770 neuerrichteten Beg . und Brudenmauth in Koszylowce auf ber Tluste-Buczaczer Landesftraffe fur bie Beit vom 1. Mai bie letten Oftober 1862 bie Offertenverhandlung in der Kreisbehördefanzlei zu Zaleszczyk am 10. April b. 3. abgehalten merden.

Die Offerten find bis 12 Uhr Bormittage verfiegelt ju überrei. den, fpater einlangende Offerten werden unberücksichtigt bleiben.

Die Eröffnung ber eingelangten Offerten wird an demfelben Tage um 4 Uhr Rachmittage in Gegenwart ber herren Offerenten stattfinben.

Der Ginhebungspunft ber Mauth ift in ber Rahe ber Koszytowcer Landesstraffenbrude Mro. 10; ter Tariffat beträgt bie einfache Begmauthgebubr fur die Ite und 2te Meile, und die Brudenmauth II. Klaffe unt zwar: fur ein Zugvieh in ber Bespannung 8 fr.

Für 1 Ctud Bugvieh außer Bespannung 4 fr. gur 1 Ctud Triebvieh leichter Gattung 2 fr. oft. D.

Für bie Unterfunft hat der Mauthpächter für die 6monatliche Pachtperiode felbst Sorge zu tragen.

Der Mauthschranken sammt Zugehör wird an bem kommissionell ju ermittelnden Buntte aus dem Ronfurrengfonde aufgestellt merden.

Offerenten aus ber Mitte ber Konfurreng haben bei gleichen Un. bothen ben Borzug vor Auswartigen.

Der Fistalpreis beträgt 850 fl. oft. 2B.

Die Offerten muffen mit bem 10% Badium im Baaren ober in Staatspapieren nach bem Rurswerthe belegt merben.

Die Berpachtungebedingniffe fonnen in ber Rreiebehorbefanglei eingesehen werden.

Bon ber f. f. Rreisbeborbe.

Zaleszczyk, am 25. März 1862.

## Obwieszczenie

Nr. 2449. C. k. władza obwodowa oznajmia, że w celu wydzierzawienia w skutek rozporządzenia wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 27. lutego r. b. do l. 8770 nowo urządzonego myta drogowego i mostowego w Koszyłowicach na Tłustecko-Buczackiej drodze krajowej na czas od 1. maja do ostatniego października 1862 pertraktacya w drodze ofert pisemnych u władzy obwodowej w Zaleszczykach w dniu 10. kwietnia b. r. przedsięwziętą będzie.

Oferty maja być opieczętowane, najdalej do 12ej godz. w połu-

dnie wniesione, gdyż poźniej nadeszle uwzględnione nie będą. Otwarcie zaś tych ofert w tymże samym dniu o godzinie 4ej po południu w obec oferentów nastąpi.

Rogatka dla poboru myta w Koszyłowcach w bliskości mostu

pod Nr. 10tym postawioną będzie.

Wymiar taryfy z należytością pojedyńczej stacyi drogowej na jednę i dwóch mil i mostowego II. klasy wynosi: od każdej sztuki bydlęcia w zaprzeży 8 c.

Od każdej sztuki bydlat zaprzeżnych luzem pedzonych 4 c.

Za jedną sztukę lekkiego bydła przepędzoną 2 c. w. a.

Za swe umieszczenie dzierzawca myta w ciągu sześciu miesięcznej dzierzawy sam starać się ma.

Rogatka na punkcie przez komisyę oznaczonym, kosztem konkurencyi postawioną będzie.

Oferentom z pośród konkurencyi przy równem podaniu ceny

daje się pierwszeństwo przed obcemi. Cena fiskalna wynosi 850 zł. w. a.

Oferty w 10% wadyum w gotówce lub w papierach rządowych podług kursu zaopatrzone bydź mają.

Bliższe warunki wydzierzawienia mogą bydź u władzy obwodowej przejrzane.

Z c. k. władzy obwodowej.

Zaleszczyki, dnia 25. marca 1862.

(578)G d i f t.

Mro. 3395. Das f. f. Landesgericht ju Czernowitz als propiforifche Rotariatefammer macht befannt: te fei ber Sadaguraer f. f. Rotar Alexander Morgenbesser jum Gubflituten bes abmefenden Ro. tare Dr. Rudiger mit bem Umtefige du Czernowitz bestellt worben, und werden die betreffenden Rotariatraften bemfelben übergeben werben.

Mus bem Rathe bes f. f. Lantesgerichtes.

Czernowitz, am 20. Marz 1862.